## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 69. Mittwoch, den 21. Marz 1838.

Ungekommene gremden vom 19. Marg.

Herr Pachter Wiganowski aus Sokolowo, I. in No. 30 Wallischei; Herr Hanbelsm. Ackermann aus Rawicz, I. in No. 100 Markt; Hr. Graf v. Skorzewski, Kbnigl. Kammerherr und Guteb., aus Prochnowo, Hr. Autstath Quoos aus Altkloster, Hr. Kaufm. Reuter aus Magdeburg, Hr. Kaufm. Kruschki aus Berlin, I. in No. 3 Halborf; Hr. Kaufm. Löwenstein aus Stettin, die Hrn. Kaust. Kraskau, Boas und Lanschoff aus Schwerin a/W., Hr. Kaufm. Listaus Bittin, I. in No. 5 Sapiehaplat; Hr. Probst Dysynski aus Schönlanke, I. in No. 47 St. Abalbert; Hr. Landes-Weltzster Baron v. Diditsch aus Gr. Warsewitz, Hr. Buch, händler Gunther aus Lissa, I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Guteb. v. Pruski aus Grad, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. v. Trompezynski, Student der Philosophie, aus Berlin, I. in No. 7 Wasserfraße.

1) Edikral = Citation. Auf bem, ber verwittwet gewesenen Josepha v. Dosbrynka jest wieder verehelichte von Dosbrynka gehbrigen, im Weeschener Kreise belegenen Gute Groß = und Klein = Chociscza steht Rubr. III. No. 2 eine dem Bestrage nach unbestimmte Absindung der Erben, der Marianna verehelichten von Dzierzbindka, gebornen von Dobrzynka, namentlich der Brüder Leo und Roch von Dzierzbindki, der Kosa verehelichten von Zablocka und der Angela verehelichten

Zapozew edyktalny. Na dobrach wielkich i małych Chociczach w powiecie Wrzesińskim położonych, Józefie owdowiałey byłey Dobrzyckiey, teraz powtornie zamężney Dobrzyckiey należących się, pod Rubr. III. No. 2. dla sukcessorów Maryanny z Dobrzyckich Dzierzbińskiey, a mianowicie Leona i Rocha braci Dzierzbińskich, Rozali zamężney Zablockiey i Anieli zamężney Korytowskiey rodzeństwa Dzierzbińskich po-

v. Korntoweta, Geschwister von Dzierzs bineti ex decreto vom 12. September 1803 eingetragen.

Die Untheile bes Roch v. Dzierzbinski und der Rosa v. Zabtocka gebornen von Dzierzbinska an dieser Post, sollen bezahlt senn, und deshalb gelbscht werden.

Es werben beshalb ber Roch v. Dzierzs binski und die Rosa v. Zabdocka geborne v. Dzierzbinska, deren Erben, Cessionazien, ober die sonst in ihre Rechte getrezten sind, aufgefordert, in dem auf den 10. Juli 1838 Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius v. Colomb in unsserem Partheien=Zimmer anstehenden Terzmine sich zu melden, widrigenfalls die Präclusion ihrer Unsprücke erfolgen, und mit Ebschung derselben im Lypotheken=Buche verfahren werden wird.

Posen, den 28, Februar 1838. Königl. Ober = Landes, Gericht; I. Abtheilung.

2) Edictal Vorladung. Auf ben Antrag ihrer Geschwister wird Marianna Susanna Abam, die am 26. Februar 1799, geborene Tochter des inzwischen verstoebenen Bürgere Jacob Adam zu Koronowo und dessen gleichfalls verster, später verehelichte Glockein, zuleht verwittmet gewesenen Quiram, von deren Leben und Aufenthalte keine Nachricht vorhanden ist, nebst den von ihr etwa

dług dekretu z dnia 12. Września roku 1803 summa awersionalna, co do ilości nie ustanawiona, zaintabulowana iest.

Części Rocha Dzierzbińskiego i Rozali z Dzierzbińskich Zabłockieg z summy tey, maią być wypłacone, i dla tego extabulacya takowych na-

stapić ma.

Zapozywają się przeto Roch Dzierzbiński i Rozalia z Dzierzbińskich Zabłocka, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże iako też ciż, którzy iakikolwiek w prawa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 10. Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Ur. Colomb Referendaryuszem w izbie stron wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym prekluzya, co do pretensyi ich nastąpić, i extabulacya takowych z ksiąg hypotecznych rozrządzoną być ma.

Poznań, dnia 28. Lutego 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wydział I.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iéy rodzeństwa wzywa się ninieyszém Maryanna Suzanna Adam na dniu 26. Lutego 1799 urodozna, córka zmarłego Jakuba Adama obywatela w Koronowie i tegoż zmarłey małżonki Ewy Rozyny z Fenskich secundo voto Glockein, na ostatku owdowiałey Quiram, o którey życiu i pobycie nie ma żadney wiadomości, wraz z iey sukcessorami i spadkobiercami, aby

gurudgelassenen unbekannten Erben und Erbnehmer aufgeforbert, im Termine ben 24. Oftober 1838 Vormittags 8 Uhr vor uns personlich oder durch einen Vevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Kommissarien Schult II. und Vozgel hierselbst vorgeschlagen werden, zu melben, was auch schriftlich geschehen kann und weitere Unweisung zu erwarten.

Bei ihrem Schweigen und Ausbleiben wird sie fur tobt erklart und ihr Bermbgen benjenigen Erben zugesprochen werben, welche sich als solche legitimiren.

Bromberg, ben 3. November 1837. Konigl. Ober = Lanbes = Gericht.

3) Edikralvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 31. August 1835 zu Osiek bei Rawicz verstorbenen Grafen Anton Grudzinski ist am heutigen Tage ber Konkurs Prozes erbifinet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Uns fpruche an bie Konkurd = Maffe fieht am 28. April c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Ober = Landesgerichts = Uffessor Haupt im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit seinen Anspruchen an bie Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefanne ten Gläubiger:

a) bie Polizei = Burgermeifter Burgwes beschen Chelente,

się w terminie dnia 24 Października 1838 przed południem o godzinie 8méy osobiście lub przez pełnomocnika, na którego iéy się Ur. Schultz II. i Ur. Vogel Kommissarze Sprawiedliwości przedstawia, zgłosiła, co także przed terminem i na piśmie nastąpić może, i aby dalszego rozrządzenia oczekiwała.

W razie niezgłoszenia lub niestawienia się, za umarłą uważana i iéy maiątek tym przysądzony będzie, którzy się iako sukcessorowie wylegitymuią.

Bydgoszcz, dnia 3. Listop. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałość w Osieku pod Rawiczem na dniu 31. Sierpnia 1835 zmarlego Hrabi Antoniego Grudzińskiego otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy, wyznaczony iest na dzień 28. K wietnia r. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Assessorem Sądu Głównego Haupt,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

iako to:

a) burmistrz policyi Burgwedel i małżonka iego,

- b) ber Schutziude Aron Schen zu Lob-
- c) der Konftantin v. Krzycki, modo deren Erben oder Ceffionarien, werden hiermit unter der obigen Berwars nung gleichfalls vorgeladen.

Pofen, ben 12. Februar 1838.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Die unbes Fannten Erben ber am 20, Detober 1834 gu Roronowo verftorbenen hospitalitin Marianna Richter gebornen Glupifowefa ober beren Erben und Erbnehmer werben biermit aufgeforbert, fich in bem auf ben 12. Januar 1839 in unferem Inftruttione = Bimmer bor bem Deputir= ten Land = und Stadt = Gerichte = Affeffor Tobt anberaumten Termine zu melben und ihre Legitimation ale Erben gu fub= ren, widrigenfalls fie mit allen ihren Unfpruchen an ben nachlag ber gebache ten Marianna Richter werden praflubirt werben, und biefer Rachlag als herren: lofes Gut bem Roniglichen Fiecus anbeimfallen wird.

Bromberg, ben 2. Februar 1838. Ronigl. Preuß, Land= und Stabtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf, Land= und Stadt = Gericht zu Meferik.

Das hier in ber Stadt am Markte sub No. 140 fraher 132 belegene, bem b) starozakonny Aron Schey z Łobżenicy,

c) Konstant Krzycki, albo tychże sukcessorowie lub cessyonaryusze zapozywaią się ninieyszém publicznie pod wyżéy uczynioném zagrożeniem.

Poznań, dnia 12. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Nieznaiomych sukcessorów w dniu 20. Października 1834 w Koronowie w szpitalu zmarłéy Maryanny Richter z Słupikow lub ich sukcessorów i spadkobierców wzywamy ninieyszém, aby się w terminie na dzień 12 Stycznia 1839 w sali naszéy instrukcyinéy przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemsko-mieyskiego Todt wyznaczonym, zgłosili, ilegitymacya swą iako spadkobiercy złożyli, gdyż w przeciwnym razie z wszelkiemi swemi pretensyami do pozostałości wspomnionéy Ma. ryanny Richter prekludowanemi, pozostałość zaś ta, iako dobro bez właściciela, fiskusowi przyznaną będzie.

Bydgoszcz, d. 2. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna,
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu,

Dom tu na rynku pod No. 140 przedtem 132 sytuowany, kupcowi Raufmann Johann Souard Loby gehörige Haus, abgeschäft auf 891 Athlie., zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusschenden Tare, soll am 15. Juni 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gestichtsstelle subhaftirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten

Glaubiger:

a) Carl Gottlieb

b) Johann Eduard

Geschwister Lody

c) Eruft August

werben hierzu offentlich borgelaben.

Janowi Eduardzie Lody należący, oszacowany na 891 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15go Czerwca 1838 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

a) Karol Bogumit,

β) Jan Eduard,
 γ) Ernst August,

δ) Joanna Julianna rodzeństwo Lody,

zapozywaią się ninieyszém publicznie.

6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Meserit.

Der bem ehemaligen Kämmerer Carl Gottlieb Hoffarth gehörige Antheil bes in ber Stadt Bentschen unter No. 70 früster 68 und 69 belegenen Grundstücks, abgeschätzt auf 2159 Athler, zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 26. Mai 1838, Pormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Miedzyrzeczu,

Część nieruchomości w mieście Zbąszyniu pod liczbą 70, dawniey 86 i 69 położoney, byłemu kamelarzowi Karólowi Bogumiłowi Hoffarth należąca, oszacowana na 2159 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Maja 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszysćy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym. 7) Wothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Meserik.

Das in ber Stadt Bentschen sub Mo. 60 jest 61 belegene, bem ehemaligen Rammerer Carl Gottlieb Hoffarth gehörige Grundstud, abgeschätzt auf 266 Athlr., zufolge der, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Regissiratur einzusehenden Taxe, soll am 26. Mai 1838, Vormittage 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

8) Bekanntmachung. Der Doctor Philosophia Carl Libelt zu Kusawsi, hat am 29. September 1835 die She mit seiner Gattin Marla geborenen Szumann vollzogen, und die Lestere am 21. September 1837 die Absonderung ihres eizgenen Vermögens von dem ihres genannzten Ehegatten beantragt. Solches wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ges bracht.

Wagrowiec, ben 16. Februar 1838. Konigl. Preuß. Land, und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Bei den am 11. Februar c. aus hiesiger Strafsection entwichenen und am 12ten Marz c. in Wontostwo bei Schrimm verhafteten Strafslingen Nikulesti und Swigcicki, sind folgende muthmaßlich gestohlene Sachen:

1) vier Dietriche,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski

w Międzyrzeczu.

Nieruchomość w mieście Zbąszyniu pod liczbą 60, teraz 61 położona, byłemu kamelarzowi Karólowi
Bogumiłowi Hoffarth należąca, oszacowana na 266 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Maja
1838 przed południem o godzinie
10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń
sądowych sprzedana.

Obwieszczenie. Ur. Karól Libelt Doktor Filozofii w Kujawkach, zawarł na dniu 29. Września 1835 z małżonką swą Ur. Maryą Szumann śluby małżeńskie, która pod dniem 21. Września 1837 o rozłączenie majątku ieży od majątku małżonka swego wniosek uczyniła. To podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Wągrowiec, d. 16. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. U kaydaniarzy w dniu 11. Lutego r. b. z tuteyszego wydziału karnego zbiegłych i w dniu 12. Marca r. b. w Woytostwie pod Szremem zaaresztowanych, Nikulskiego i Święcickiego, znaleziono następuiące zapewne skradzione rzeczy:

1) cztery wytryki.

2) ein 1 3 guß langes Stemmeifen,

3) eine vieredige mit Pels befette Duge von grunem Tuch,

4) ein rothgeftreiftes Saletuch,

5) eine bunt geftreifte Befte,

6) eine vierectige mit Pelz befette Mage von blauem Zuche,

7) ein Mantel von feinem blauen Tuche,

8) eine blau tuchene Defte,

9) ein Paar Stiefeln und

10) ein alter braun tuchener Mantel von ordinairem Tuche mit graus brillichenem Sutter,

aufgefunden worden. Da die Eigenthüsmer dieser Gegenstände unbefannt sind, so werden alle diesenigen Personen, welsche über die muthmaßlichen Diebstähle Auskunft zu geben vermögen, aufgeforsbert, sich bei der nächsten Gerichtös oder Polizeibehörde, spätestens aber in dem auf den 30. März c. Bormittags 11 Uhr im hiesigen Militairgerichts = Local anberaumten Termine, Behufs ihrer Bernehmung zu melden.

Pofen, den 17. März 1838. Königl. Preuß. Kommandantur, Gericht. 2) dłuto 1 1 stopnia długie,

 czapkę 4ro rogatą z zielonego sukua, barankiem obsadzoną,

4) chustkę na szyię w czerwone paski,

5) westkę kolorową,

 czapkę 4ro rogatą z granatowego sukna, barankiem obsadzoną,

7) plaszcz granatowy z dobrego su-

kna,

8) westka granatowa sukienna,

9) parę bótów i

 stary płaszcz z sukna brunatnego ordynaryjnego i podszewkę sza-

rą drelichową.

Ponieważ właściciele tychże rzeczy nieznajomi są, przeto wzywają się wszyscy ci, którzy o mniemanéy kradzieży jaką wiadomość dać mogą, aby u naybliższey władzy sądowey lub policyjney, naypóźniey jednak w terminie na dzień 30. Marca r. b. przed południem o godzinie 1 Itéy w łokalu tuteyszego Sądu woyskowego wyznaczonym, celem ich wysłuchania się głosili.

Poznań, dnia 17. Marca 1838. Król. Pr. Sąd Kommendantury.

10) West of Scotland Feuer = Berficherungs = Compagnie in Glasgow. Bur Beruhigung aller Betheiligten, machen wir hiermit bekannt, baß fammtliche unter obigem Namen laufenden Berficherungen und Berbindlichkeiten ihre volle Kraftst behalten, jest aber unter den Namen: Metellus brittisch und deutsche Compagnielle in Glasgow, vertreten, und jeder Zeit werden punktlich erfüllt werden.

Leipzig im Marz 1838. Die General : Agenten des Metellus, sonst West of Scotland Comp. in Glasgow.w. Schomberg. Weber & Comp.

Dersteigerung eines Runstcabinets. Die mit Glad und großem Roftenaufwande, in einer Reihe von 50 Jahren, burch ben im vorigen Jahre verftorbenen Buchhandler J. G. Rorn zusammengebrachte toftbare und reiche Cammlung alterthumlicher Runfischage und Geltenheiten foll, nach bem Willen ber Frau Bittme, im Gingelnen burch mich verfteigert werben, wogu ich einen Termin auf ben 11, Juni b. J. und folgende Tage bier Drte, Schweibniger-Strafe Do. 47, beffimmt habe. Es enthalt diefe Sammlung Pracht-Mobles, Toiletten und Raftchen aus ben borigen Jahrhunderten, Runftfachen von Elfenbein, Schilbfrote, Sorn, Bronce, Gifen, Deffing und andern Metallen; bon Marmor, Alabafter, Dendritt und andern Steinarten , auch Mofait; ferner von Solg: Potale, Becher, Schalen, Schuffeln, Rafichen und andere Prachtgegenftanbe von Gold und Gilber; Potale, Trinkgefdirre, gefdliffene Glafer und andere funftliche Gegenftande von Glas. wie auch Glasmalereien, Bofale, Becher, Ruffeln, Theefannen und Schalen nebit andern Gefägen, fo wie Majolica, Terrafigillata, Runfelfches Glas, Japanifches Porcellan und andere funftliche Compositionen aus ber Borgeit; Meffer, Gabeln und Loffel, Zabatieren, Stode und Pfeifenrohre, Ritterruftungen, Pangerbem= ben, Streitfolben, alte Gewehre, Diftolen, Dolche und andere merfwurdige Daffen; Curioja verschiedener Urt; eine reiche Gemalbe-Sammlung, worunter Berfe porzuglicher Meifter, fo wie Gemalbe auf Emaille und fleine Portraits auf Rupfer. Es fieht zu erwarten, daß biefe Sammlung, welche bei Lebzeiten bes Befigere von Siefigen und Auswartigen oft bewundert und vielfach besprochen murbe, von Liebhabern folder Runfifchage nicht überfeben werben wird. Außer bem Unterzeichne= ten wird fich die Bilhelm Gottlieb Rorniche Buchhandlung bierfelbit ber Deforgung ber von auswarts eingebenden Auftrage, wenn felbige bestimmt aufge= geben und mit gehöriger Gicherheit verfeben find, gern und gewiffenhaft untergies hen. In Pofen wird herr Buchhandler J. J. Beine die Gute haben, Cataloge gratis gu bertheilen.

<sup>12)</sup> Eau de Javelle, welches die Baiche außerordentlich bleicht, auch Obste und Weinflede vertilgt, empfiehlt ber Parfumeur Klawir, Bresaulerftr. No. 40.

<sup>13) 120</sup> Stud zur Jucht tangliche Mutterschaafe, besgleichen 80 Stud ham, mel, siehen zum Verkauf und find sogleich nach ber Schur abzunehmen im Dominium Grabianowo bei Schrimm.